102,323

# PUBLICZNY REDOWNIK

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

### POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

1. W sprawie upadłościowej nad majątkiem kupca Zygmunta Grabowskiego w Brodnicy, wyznacza się termin końcowy do przyjęcia rachunku końcowego złożonego przez zarządcę, do podnoszenia zarzutów przeciw końcowemu wykazowi wierzytelności mających być uwzględnionemi przy podziale na dzień 21 stycznia 1927 r. o godz. 11-tej przed południem w tutejszym Sądzie Powiatowym na pokoju 40 (parter).

Brodnica, dnia 23 grudnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

2. W sprawie konkursowej nad majątkiem Józefa Langego kupca z Krokowej, powiat Puck, wskutek wniosku upadłego dłużnika i zarządcy masy konkursowej, wyznacza się termin zawarcia ugo-dy przymusowej na dzień 17 stycznia 1927 r. na godz. 10 rano w biurze nr. 6 podpisanego Sądu.

Projekt ugody i oświadczenia wydziału wierzycieli można przeglądać w sekretarjacie nr. 2

podpisanego Sądu.

Puck, dnia 22 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.

3. Likwidacja spółki "Nefama" sp. z. z o. odp. w

Nowemmieście.

Moca uchwały wspólników z dnia 23 paździers nika 1926 r., wzywa się wierzycieli do zgłoszenia pretensji.

"Nofama" sp. z. z o. odp. Nowemiasto inż. Jedrzejewski w likwidacji.

## PUBLICZNE DORĘCZENIA I WYWOŁANIA.

4. Deputatnik Hipolit Łoński z Bielaw, obecnie w Malej Cerkwicy, powiat Sępólno, wystąpil z wnioskiem, by właściciela nieruchomości Kosobudy, Łaki meljoracjne karta 11, liczba parceli 45 obszaru 2 ha 6.a. 10 m² zapisanej na nazwisko Józefa Leńskiego, zamieszkałego dawniej w Bielawach, po myśli § 927 k. c. z jego roszczeniami i prawami do tej nieruchomości wykluczyć.

Właściciela wymienionej nieruchomości wzys wa się, by w niżej oznaczonym Sądzie stawił się najpóźniej w terminie dnia 18 marca 1927 r. o godzinie 10 przed południem pokój nr. 12, względnie prawa swe do wyżej oznaczonego czasu zgłosił, w przeciwnym bowiem razie zostanie z swemi

roszczeniami i prawami wykluczony. Chojnice, dnia 28 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

5. Pan Antoni Gajewski z Nowegomiasta zastapiony przez adwokata Suhrego w Lubawie wystapił z wnioskiem, by zaginione weksle:

weksel z dnia 1 marca 1922 r. płatny dnia 1

czerwca 1922 na 940.000 mk. trasat pani Manerowska w Wonnie a akceptowany przez Ana toniego i Jana Manerowskich;

b) weksel z dnia 1 marca 1922 platny dnia 1 czerwca 1922 na jeden miljon mk. adresowany do pani Manerowskiej w Wonnie a akceptowany przez Antoninę i Jana Manerowskiego unieważnić.

Posiedzicieli wyżej wymienionych weksli wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawili się najpóżniej na terminie dnia 18 marca 1927 r. o godz. 10 przed południem, pokój 5 i swoje prawa do tych dokumentów zgłosili i dokumenta w sądzie przedłożyli, gdyż inaczej zostaną pozbawione mocy prawnej.

Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o zasginionych dokumentach winni o tem donieść Sądos

wi, najpóźniej w terminie powyższym.

Lubawa, dnia 15 listopada 1926 r. Sad Powiatowy.

6. Rolnik Stanisław Milewski z Łakorza, zastas piony przez adwokata Lenika w Nowemmieście, wniósł o wywołanie zgubionego listu hipotecznego, dotyczącego hipoteki 6400 M. w dz. III pod nr. 18 nieruchomości Łakorz, karta 6 zapisanej na rzecz Ewy Schlachter, ur. Erdmann. Wspomniany list hipoteczny rzekomo zaginął.

Wzywa się przeto posiadacza wyżej oznaczonego listu hipotecznego, by zgłosił swoje prawa i przedłożył list hipoteczny, najpóźniej do dnia terminu wywoławczego, który odbędzie się dnia 28 kwietnia 1927 r. o godz. 10 przed poł. w tut. Sądzie, pokój nr. 10, gdyż w razie przeciwnym list hipoteczny zostanie uznany za umorzony.

Nowemiasto, dnia 22 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

7. Nieruchomość położona w Lubni, powiat Chojs nice i w chwili uczynienia wmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Lubnia karta 10, na imię oberżysty Florjana Kasüschke z Lubni zostanie dnia 26 lutego 1927 o godzinie 11 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 12, Nieruchomość Lubnia karta 10, składająca się z ląki i roli we wiosce, położonej w Lubni, w wielkości dwudziestu arów dwudziestu metrów kwadratowych.

Czysty dochód gruntowy 0,91 talarów.

Numer matrykuly Art. 50.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 7 października 1926 roku.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu,

1928a 17.46

i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza są= dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zas wieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Chojnice, dnia 30 listopada 1926 r. Sad Powiatowy.

8. Nieruchomości położone w Sluzie, pow. Kościerzyna i Nakle pow. Kartuzy i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisane w księdze grunto wej 1) Sluza tom Ia wykaz 7, 2) Nakło tom III wy: kaz 71 i 3) Naklo tom III wykaz 76 na imię inży: niera Władysława Bławdziewicza z Warszawy zostanie dnia 21 lutego 1927 o godzinie 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczony Sądzie, pokój nr. 11.

Nieruchomość Sluza tom I wykaz 7 posiada obszaru 290 ha 54 a 40 m², nieruchomość Nakło tom III wykaz 71 posiada obszaru 1 ha 69 a 84 m², zaś nieruchomość Nakło tom III wykaz 76 po

siada obszaru 5 ha 37 a 45 m².

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 5 października 1926 roku.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca sie na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza są= dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kościerzyna, dnia 19 listopada 1926 r. Sad Powiatowy.

9. Nieruchomość położona w obwodzie gminnym miasta Torunia o powierzchni 26 a, 7 m z przys należnym magazynem z laboratorjum i kotlarnią, roczna wartość użytkowa lokali przemysłowych

1104 zł. i w chwili uczynienia wzmianki o prze: targu zapisana w księdze gruntowej Toruń Bydgoskie Przedmieście tom II karta 59, na nazwisko dłużniczki – Spółka Akcyjna Handlu i Eksploatacji Przemysłowej Roślin lekarskich "Planta" w Warszawie zostanie dnia 28 lutego 1927 r. o godzinie 12 w południe wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 23 listopada 1926 roku.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i nnych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokólu sekretarza sa: dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kas pitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 27 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

10. W rejestrze handlowym oddział A tutejszego Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 333, że ze spółki "Bławat właściecielka Agnieszka Haase Chojnice" wystąpił kupiec Józef Jarecki i, że Agnieszka Haase prowadzi dalej firmę jako ososkiej szapiska da powiadziała biście odpowiedzialna. Firma ta obecnie brzmi: "Bławat właścicielka Agnieszka Haase Chojnice"

Chojnice, dnia 13 listopada 1926 r. Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

11. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych, na stronie 1384 zapisano dziś, iż Antoni Żelecki i żona Marja Żelecka z domu Niklewska w Grudziądzu, umową z dnia 10 listopada 1926 r. ustanowili zupełny rozdział majątkowy z prawem zarządu na majątku żony przez męża.

Grudziądz, dnia 29 listopada 1926 r. Sąd Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ.

12. Do rejestru stowarzyszeń wpisano: Towarzystwo Bibljofilów im Lelewela w Toruniu.

Toruń, dnia 22 października 1926 r. Sad Powiatowy.